# Washing Machine Waschmaschine

**WNF 6280** 

User's Manual Bedienungsanleitung



# 1 Warnings

# **General Safety**

- Never place your machine on a carpet covered floor. Otherwise, lack of airflow from below of your machine may cause electrical parts to overheat. This may cause problems with your washing machine.
- If the power cable or mains plug is damaged you must call Authorized Service for repair.
- Fit the drain hose into the discharge housing securely to prevent any water leakage and to allow machine to take in and discharge water as required. It is very important that the water intake and drain hoses are not folded, squeezed, or broken when the appliance is pushed into place after it is installed or cleaned.
- Your washing machine is designed to continue operating in the event of a power interruption. Your machine will not resume its program when the power restores. To cancel the program, you may switch the program selection knob to any position other than the current program. (see, Ending the program through canceling)
- There may be some water in your machine when you receive it. This is from the quality control process and is normal. It is not harmful to your machine.
- Some problems you may encounter may be caused by the infrastructure. Press "Start/Pause/Cancel" button for 3 seconds to cancel the program set in your machine before calling the authorized service.

### First Use

- Carry out your first washing process without loading your machine and with detergent under "Cottons 90°C" program.
- Ensure that the cold and hot water connections are made correctly when installing your machine.
- If the current fuse or circuit breaker is less than 16 Amperes, please have a qualified electrician install a 16 Ampere fuse or circuit breaker.
- While using with or without a transformer, do not neglect to have the grounding installation laid by a qualified electrician.
   Our company shall not be liable for any damages that may arise when the machine is used on a line without grounding.
- Keep the packaging materials out of reach of children or dispose them by classifying according to waste directives.

#### Intended use

- This product has been designed for home use.
- The appliance may only be used for washing and rinsing of textiles that are marked accordingly.

#### Safety instructions

- This appliance must be connected to an earthed outlet protected by a fuse of suitable capacity.
- The supply and draining hoses must always be securely fastened and remain in an undamaged state.
- Fit the draining hose to a washbasin or bathtub securely before starting up your machine. There may be a risk of being scalded due to high washing temperatures!
- Never open the loading door or remove the filter while there is still water in the drum.
- Unplug the machine when it is not in use.
- Never wash down the appliance with a water hose! There is the risk of electric shock!
- Never touch the plug with wet hands. Do not operate the machine if the power cord or plug is damaged.
- For malfunctions that cannot be solved by information in the operating manual:
- Turn off the machine, unplug it, turn off the water tap and contact an authorized service agent. You may refer to your local agent or solid waste collection center in your municipality to learn how to dispose of your machine.

# If there are children in your house...

- Keep children away from the machine when it is operating. Do not let them tamper with the machine.
- Close the loading door when you leave the area where the machine is located.

# 2 Installation

# Removing packaging reinforcement

Tilt the machine to remove the packaging reinforcement. Remove the packaging reinforcement by pulling the ribbon.

# Opening the transportation locks

- Loosen all the bolts with a spanner until they rotate freely ("C")
- 2. Remove transportation safety bolts by turning them gently.
- Fit the covers (supplied in the bag with the Operation Manual) into the holes on the rear panel. ("P")



- (1) Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine needs to be moved again in the future.
- Never move the appliance without the transportation safety bolts properly fixed in place!

# Adjusting the feet

- Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they can be damaged.
- Manually (by hand) loosen the lock nuts on the feet.
- Adjust them until the machine stands level and firmly.
- 3. Important: Tighten all lock nuts up again.



# Connecting to the water supply. Important:

- The water supply pressure required to run the machine must be 1-10 bar (0,1 – 1 MPa).
- Connect the special hoses supplied with the machine to the water intake valves on the machine.



- If you are going to use your double waterinlet machine as a single (cold) water-inlet unit, you must install the stopper\*, supplied with your machine to the hot water valve.
- If you want to use both water inlets of the product, you can connect the hot water hose after removing the stopper and gasket group from the hot water valve.
- \* Applies for the products supplied with a blind stopper group.
- Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap.

When returning the appliance to its place after maintenance or cleaning, care should be taken not to fold, squeeze or block the hoses.

# Connecting to the drain

The water discharge hose can be attached to the edge of a washbasin or bathtub. The drain hose should be firmly fitted into the drain as to not get out of its housing. Important:

- The end of the drain hose must be directly connected to the wastewater drain or to the washbasin.
- The hose should be attached to a height of at least 40 cm, and 100 cm at most.
- In case the hose is elevated after laying it on the floor level or close to the ground (less than 40 cm above the ground), water discharge becomes more difficult and the laundry may come out wet.



- The hose should be pushed into the drainage for more than 15 cm. If it is too long you may have it shortened.
- The maximum length of the combined hoses must not be longer than 3.2 m.

#### **Electrical connection**

Connect the machine to an earthed outlet protected by a fuse of suitable capacity. Important:

Connection should comply with national regulations.

 The voltage and the allowed fuse protection are specified in the section "Technical Specifications".

 The specified voltage must be equal to your mains voltage.

 Connection via extension cords or multiplugs should not be made.

A damaged power cable must be replaced

by a qualified electrician.

⚠ The appliance must not be operated unless it is repaired! There is the risk of electric shock!

# 3 Initial preparations for washing

Preparing clothes for washing

Laundry items with metal attachments such as, bras, belt buckles and metal buttons will damage the machine. Remove metal attachments or place the items in a clothing bag, pillow case, or something similar.

- Sort the laundry according to type of fabric, color, and degree of soiling and permissible water temperature. Always follow the advice on the garment labels.
- Place small items like infants' socks and nylon stockings, etc. in a laundry bag, pillow case or something similar. This will also save your laundry from getting lost.
- Wash "machine washable" or "hand washable" labeled products only with an appropriate program.
- Do not wash colors and whites together.
   New, dark colored cottons may release a lot of dye. Wash them separately.
- Use only dyes/color changers and lime removers suitable for machine wash.
   Always follow the instructions on the packaging.
- Wash trousers and delicate clothes turned inside out.

**Correct load capacity** 

Please follow the information in the "Program Selection Table". Washing results will degrade when the machine is overloaded.

# Loading door

The door locks during program operation and the Door Locked Symbol lights up. The door can be opened when the symbol fades out.

#### **Detergents and softeners** Detergent Drawer

The detergent drawer is composed of three compartments:

The detergent dispenser may be in two different types according to the model of your machine.

- (I) for prewash
- (II) for main wash
- (ÌIÍ) siphon
- (♣) for softener





# Detergent, softener and other cleaning agents

Add detergent and softener before starting the washing program.

Never open the detergent dispenser drawer while the washing program is running! When using a program without pre-wash, no detergent should be put into the pre-wash compartment (Compartment no. I).

#### **Detergent quantity**

The amount of washing detergent to be used depends on the amount of laundry, the degree of soiling and water hardness.

- Do not use amounts exceeding the quantities recommended on the package to avoid problems of excessive foam, poor rinsing, financial savings and finally, environmental protection.
- Never exceed the (> max <) level marking; otherwise, the softener will be wasted without being used.
- Do not use liquid detergent if you want to wash using the time delay feature.

# 5 Selecting a Program and Operating Your Machine

#### **Control Panel**



- 1 Program selection knob (Uppermost position On/Off)
- 2 Program follow-up indicator
- 3 Temperature adjustment button
- 4 Spin speed adjustment button
- 5 Auxiliary function buttons
- 6 Time delaying button (in some models)
- 7 Start/Pause button

# Turning the machine on

Plug in your machine. Turn the tap on completely. Check if the hoses are connected tightly. Place the laundry in the machine. Add detergent and softener. "Turn the program selection knob to the program position you wish to run."

# Program selection

Select the appropriate program from the program table and the following washing temperature table according to type, amount and soiling degree of the laundry.

| 90°C | Normally soiled, white cottons and linens. (Ex.: coffee table covers, tablecloths, towels, bed sheets)                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60°C | Normally soiled, fade proof colored linens, cottons or synthetic clothes (Ex.: shirts, nightgowns, pajamas) and lightly soiled white linen clothes (Ex.: underwear) |

Select the desired program with the program selection button.

- Programs are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of cloth.
- Sort the laundry according to type of fabric, color, degree of soiling and permissible water temperature when choosing a program.
- Always select the lowest required temperature. Higher temperature means higher power consumption.
- (i) For further program details, see, "Program Selection Table"

### Main programs

Depending on the type of textile, the following main programs are available:

#### Cottons

You can wash your durable clothes with this program. Your laundry will be washed with vigorous washing movements during a longer washing cycle. It is recommended for your

cotton items (such as bed sheets, duvet and pillowcase sets, bathrobes, underclothing, etc.).

#### Synthetics

You can wash your less durable clothes on this program. Gentler washing movements and a shorter washing cycle is used compared to the "Cottons" program. It is recommended for your synthetic clothes (such as shirts, blouses, synthetic/cotton blended garments, etc.). For curtains and lace, the "Synthetic 40" program with pre-wash and anti-creasing functions selected is recommended. Detergent should not be put in the pre-wash compartment. Less detergent should be put in the main wash compartment as loose knit fabrics (lace) foam too much due to its meshed structure.

#### Woollens

You can wash your machine-washable woolen garments on this program. Wash by selecting the proper temperature according to the labels of your clothes. It is recommended to use appropriate detergents for woolens.

#### Additional programs

For special cases, there are also extra programs available

Additional programs may differ according to the model of your machine.

#### Cotton Economic

You may wash your laundry to be washed in cottons program in longer periods which ensure very good washing performance.

Cottons economy program consumes

less energy compared to other cottons programs.

#### Hand wash

You can wash your woolen/delicate clothes that bear "not machine- washable" labels for which hand wash is recommended on this program. It washes the laundry with very tender washing movements without damaging your clothes.

#### • Mini 14

This program is used to quickly wash a small number of lightly soiled cotton garments.

#### Darkwash

Use this programme to wash your dark coloured laundry, or the coloured laundry that you do not want them get faded. This programme washes your laundry with low mechanical movements and at low temperature. We recommend you to use liquid detergent or woolen shampoo for dark coloured laundry.

#### Shirts

You can use this program to wash the shirts made of cotton, synthetic and synthetic blended fabrics.

#### Sports

This program is suitable for clothes that are normally worn for a short time such as sportswear. It is used to quickly wash a small amount of cotton/synthetic blended clothes.

#### Special programs

For specific applications, select any of the following programs:

#### • Rinse

This program is used when you want to rinse or starch separately.

#### Spin + Drain

This program is used to apply an additional spin cycle for the laundry or to drain the water in the machine.

Before selecting this program, select the desired spin sped and press "Start/Pause" button. Your machine drains the water after spinning at the set spin speed.

If you only want to drain the water without spinning your laundry, select "Spin and Pump" program, and then select no spin function with spin speed selection button. Press Start/Pause button.

Use a lower spin speed for delicate laundries.

#### **Spin Speed selection**

Whenever a new program is selected, the maximum spin speed of the selected program is displayed on the spin speed indicator. To decrease the spin speed, press the "Spin" button. Spin speed decreases gradually. Use No Spin option in order to drain the water without spinning at the end of the program. If the spin settings contain the rinse hold option:

If you are not going to unload your clothes immediately after the cycle, you may use rinse hold function in order to prevent your clothes become wrinkled when there is no water in the machine. With this function, your laundry is kept in the final rinsing water. Press "Start/Pause" button after this process if you want to drain the water without spinning. Program resumes. Your machine drains the water and program completes. If you want to spin your laundry that you left in water:

- Adjust the spin speed.
- Press Start/Pause button.

Program resumes. Your machine drains the water, spins the laundry and program completes.

# Program selection and consumption table

| EN              |      |                |                           |                       |                          |               | Auxiliary functions |            |            |               |            |             |
|-----------------|------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| Programme       |      | Max. Load (kg) | Programme Duration (~min) | Water Consumption (I) | Energy Consumption (kWh) | Max. Speed*** | Prewash             | Quick Wash | Rinse Plus | Anti-Creasing | Rinse Hold | Temperature |
| Cottons         | 90   | 6              | 147                       | 70                    | 2.48                     | 1600          | •                   | •          | •          | •             | •          | Cold-90     |
| Cottons         | 60   | 6              | 118                       | 70                    | 1.5                      | 1600          | •                   | •          | •          | •             | •          | Cold-90     |
| Cottons         | 40   | 6              | 98                        | 70                    | 0.96                     | 1600          | •                   | •          | •          | •             | •          | Cold-90     |
| Cotton Economic | 60** | 6              | 151                       | 49                    | 1.02                     | 1600          | •                   | •          | •          | •             | •          | 40-60       |
| Mini14          | 30   | 2              | 14                        | 38                    | 0.25                     | 1200          |                     |            | •          |               | •          | Cold-30     |
| Darkwash        | 40   | 3              | 107                       | 70                    | 0.5                      | 800           |                     |            | *          |               | •          | Cold-40     |
| Sports          | 40   | 3              | 101                       | 60                    | 0.5                      | 800           | •                   | •          | •          | •             | •          | Cold-40     |
| Hand wash       | 30   | 1              | 43                        | 41                    | 0.15                     | 600           |                     |            |            |               |            | Cold-30     |
| Woollens        | 40   | 1.5            | 60                        | 56                    | 0.27                     | 600           |                     |            | •          |               | •          | Cold-40     |
| Shirts          | 60   | 3              | 104                       | 48                    | 0.34                     | 600           | •                   | •          | •          | *             | •          | Cold-60     |
| Synthetics      | 60   | 3              | 116                       | 50                    | 0.95                     | 800           | •                   | •          | •          | •             | •          | Cold-60     |
| Synthetics      | 40   | 3              | 106                       | 50                    | 0.73                     | 800           | •                   | •          | •          | •             | •          | Cold-60     |

<sup>• :</sup> Selectable

<sup>\*:</sup> Automatically selected, not cancellable.

<sup>\*\*:</sup> Energy Label program (EN 60456)

<sup>\*\*\*</sup> If maximum spin speed of your machine is lower, selection may be made until maximum spin speed.

① Water consumption, power consumption and program duration may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and temperature, ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions and spin speed, and changes in electric voltage.

<sup>1</sup> The auxiliary functions in the table may differ according to the model of your machine.

**Auxiliary functions Auxiliary Function Selection Buttons** 

Select the required auxiliary functions before starting the program. Furthermore, you may also select or cancel auxiliary functions that are suitable to the running program without pressing the "Start/Pause" button. To select or cancel the auxiliary functions, the machine must be at any prior stage than the auxiliary function to be selected or cancelled. If the auxiliary function cannot be selected or cancelled, light of the relevant auxiliary function will blink 3 times to warn the user.

Some combinations cannot be selected together. Ex.: Pre-wash and Quick Wash. Warning light of the selected auxiliary function will light up.

#### Auxiliary function selection

If an auxiliary function that is not compatible with the previously selected auxiliary function is chosen, the function selected first will be cancelled and the last auxiliary function selection will remain active.

Ex.: If you want to select pre-wash first and then quick wash, pre-wash will be cancelled and quick wash will remain active.

Auxiliary function that is not compatible

with the program cannot be selected. (see, "Program Selection Table")

Auxiliary function buttons may differ according to the model of your machine.

#### Prewash

A pre-wash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Without pre-wash you save energy, water, detergent and time.

Pre-wash without detergent is recommended for lace and curtains.

#### Quick Wash

This function can be used for "Cottons" and "Synthetics" programs. It decreases the washing times for lightly soiled laundries and also the number of rinsing steps.

Recommended load capacity is half of the maximum load capacity of the selected program.

#### Rinse Plus

This function enables your machine to make another rinsing in addition to the one already made after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins and etc.) to be effected by the minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

#### Anti-Creasing

With this function, drum movement will be lessened to prevent creasing and spinning speed is limited. In addition, washing is carried out at a higher water level.

#### Rinse Hold

If you are not going to unload your clothes immediately after the program completes, you may use rinse hold function and keep your laundry in the final rinsing water in order to prevent them become wrinkled when there is no water in the machine. Press "Start/Pause" button after this process if you want to drain the water without spinning. Program resumes. Your machine drains the water and program completes.

If you want to spin your laundry that you left in water:

- Adjust the spin speed.
- Press Start/Pause button

Program resumes. Your machine drains the water, spins the laundry and program completes.

In case of selecting the auxiliary function for soaking, your laundry will be kept in detergent water before the washing process starts. Hence, stains that ingrained into the laundry can be removed better.

### Time delaying (in some models)

If you wish to wash your clothes at a later time, with the time delay function you can delay the program start up 3 hours, 6 hours or 9 hours. Do not use liquid detergent when you set time delay. There is the risk of staining of the clothes.

- Open the loading door, place the laundry inside and fill detergent drawer.
- Set the washing program, temperature, spin speed and, if required, the auxiliary functions.
- 3. When the time delaying button is pressed once, a 3 hour delay is selected and the relevant led lights. When the same button is pressed again, 6 hours; and if pressed once more, 9 hours delay will be selected. If the time delaying button is pressed one more time, time delaying function will be cancelled (all of the time delaying lights will be off). Set the time delay as you require.
- 4. Delayed operation of the selected program is started by pressing the "Start/Pause" button after selecting the time delay. Previous time delaying light turns off and next time delaying light turns on after every 3 hours.
- Laundry may be loaded/unloaded during the time delay period.

# Changing the delay time

Press the time delay button. The time changes with steps of 3 hours each time you press the button and the relevant time delaying light turns on.

Canceling the time delay

Set the Time Delay to zero (all time delaying lights are off) or turn the Program selection knob to any program. Thus, the time delay will be cancelled. The "End/Cancel" light flashes continuously.

Starting the Program

1. Press "Start/Pause" button to start the program.

Program follow-up lamp showing the startup of the program will light up.

If no program is started or no button is pressed within 1 minute during program selection process, the machine will switch to "Stand-by" mode and the illumination level of the temperature, speed and door indicators will decrease. Other lights and indicators will turn off. In case of turning the program selection knob or pressing any button, lights and indicators will turn on.

**Progress of program** 

Progress of a running program is shown through the program follow-up indicator. At the beginning of every program step, the relevant indicator LED will light up and light of the completed step will turn off.

You can change the auxiliary functions, speed and temperature settings without stopping the program flow while the program is running. However, the change to be made must be compatible with the program step the machine is currently in. If the change is not compatible, relevant lights will flash for 3 times.

If the machine is not spinning, the program may be in rinse hold mode or the automatic spin correction system has been activated due to an excessive unbalanced distribution of laundry in the machine.

Changing the selections after the program has started

Switching the machine to standby mode
Press the "Start/Pause" button to switch the
machine to pause mode while a program
is running. The light of the step which the
machine is in starts flashing in the program
follow-up indicator to show that the machine
has been switched to the pause mode.
Also, when the door is ready to be opened,
"Door" light will also illuminate continuously in
addition to the program step light. If necessary
conditions to open the door are not met, the
"Door" light will remain off.

Changing the speed and temperature settings for auxiliary functions

Auxiliary functions can be cancelled or

selected, or the spin speed and temperature settings can be changed in accordance with the step the program is in. If the change can not be made, relevant light will flash for 3 times.

Adding/removing laundry in pause mode If the "Door" light flashes while the machine is in pause mode, it means that the conditions (low water level, etc.) to open the door have been met and the period of approx. 1 or 2 minutes to open the door has started. "Door" lamp will light up continuously when the door is unlocked. Door can be opened to load or unload the laundry after this moment. If the front door cannot be opened because of a safety reason after the machine has been switched to the pause mode by pressing the "Start/Pause" button, the "Door" light will continue to remain off. Nevertheless, the follow-up light of the relevant program in which the machine was taken to "Pause" mode will flash.

#### **Door lock**

The loading door can be opened once the "Door" lamp stops flashing and starts lighting up continuously.

Child-proof lock

Protect the appliance from being tampered by children by means of the child-proof lock. In this case, no change can be made in the running program.

To activate the childproof lock:

1. Press the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> auxiliary function buttons for 3 sec. The lights on the auxiliary function buttons 1 and 2 flash while you keep the buttons pressed.

To deactivate the childproof lock:

- a) Press the auxiliary function buttons 1 and 2 for 3 sec. while any program is running.
- b) In addition to the above method, child-proof lock can also be deactivated by turning the program selection knob to "On/Off" position and selecting another program when no program is running. Child-proof lock will not be deactivated in case of power failures or when the machine is unplugged. To deactivate the child-proof lock, press the 1st and 2nd auxiliary function buttons for 3 sec.
- i If you turn the program selection knob when the child-proof lock is activated, the lights on the auxiliary function buttons 1 and 2 flash for 3 times to indicate that the child-proof lock is activated. In this case, any change in temperature, speed and auxiliary functions which are already selected for the programs is not allowed.

i If the program selection knob is turned to "On/Off" position and then another program is selected while a program is running, the previously running program will resume operating.

Ending the program through canceling

When another program is selected instead of a running program by turning the program selection knob, the previous program is cancelled. The "End/Cancel" light flashes continuously to indicate that the program is cancelled. If conditions to open the door are met during cancellation (if water level is suitable, etc.), the "Door" light will flash for about 1-2 minutes. When the "Door" light becomes solid after 1 or 2 minutes, it means that the door can now be opened.

# 5 Maintenance and cleaning

**Detergent Drawer** 

Remove any powder residue buildup in the drawer. To do this;

 Press the dotted point on the siphon in the softener compartment and pull towards you until the compartment is removed from the machine.



- If more than a normal amount of water and softener mixture starts to gather in the softener compartment, the siphon must be cleaned.
- Wash the dispenser drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a washbasin.
- Replace the drawer into its housing after cleaning. Check if the siphon is in its original location.

#### Inlet water filters

There is a filter at the end of each water intake valve at the back side of the machine and also at the end of each water intake hose where they are connected to the tap. These filters prevent the foreign substances and dirt in the water to enter into the machine. Filters should be cleaned as they get dirty.

• Close the taps.

- Remove the nuts of the water intake hoses to clean the surfaces of the filters on the water intake valves with an appropriate brush.
- If the filters are very dirty, you can pull them out by means of pliers and clean them.
- Take out the filters on the flat ends of the water intake hoses together with the gaskets and clean thoroughly under streaming water.
- Replace the gaskets and filters carefully to their places and tighten the hose nuts by hand.

Draining any remaining water and cleaning the pump filter

Your product is equipped with a filter system which ensures a cleaner water discharge that extends pump life by preventing solid items such as buttons, coins and fabric fibers from clogging the pump propeller during discharge of the washing water.

 If your machine fails to drain the water, the pump filter may be clogged. You may have to clean it every 2 years or whenever it is plugged. Water must be drained off to clean the pump filter.

In addition, water may have to be drained off

completely in the following cases:

before transporting the machine (e.g. when moving house)

when there is the danger of frost In order to clean the dirty filter and discharge the water;

1- Unplug the machine to cut off the supply

power.

⚠ There may be water at 90°C in the machine. Therefore, the filter must be cleaned only after the inside water is cooled down to avoid hazard of scalding.

2- Open the filter cap. The filter cap may be composed of one or two pieces according to the model of your machine.

If it is composed of two pieces, press the tab on the filter cap downwards and pull the piece out towards yourself.

If it is composed of one piece, hold it from both sides and open it by pulling out.



3- An emergency drain hose is supplied with some of our models. Others are not supplied with this item.

If your product is supplied with an emergency drain hose, do the following as shown in the

figure below:



Pull out the pump outlet hose from its housing.

Place a large container at the end of the hose. Drain the water off into the container by pulling out the plug at the end of the

hose. If the amount of water to be drained off is greater than the volume of the container, replace the plug, pour the water out, then resume the draining process.

After draining process is completed, replace the plug into the end of the hose and fit the hose back into its place.

If your product is not supplied with an emergency drain hose, do the following as shown in the figure below:



Place a large container in front of the filter to receive water flowing from the filter.

- Loosen pump filter (anticlockwise) until water starts to flow out of it. Direct the flowing water into the container you have placed in front of the filter. You can use a piece of cloth to absorb any spilled water.
- When there is no water left, turn the pump filter until it is completely loose and remove
- Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the propeller region.
- If your product has a water jet feature, be sure to fit the filter into its housing in the pump. Never force the filter while replacing it into its housing. Fit the filter fully into its housing; otherwise, water may leak from the filter cap.
- 4- Close the filter cap.

Close the two-piece filter cap of your product by pushing the tab on it.

Close the one-piece filter cap of your product by fitting the tabs on the bottom into their positions and pushing the upper part of it.

| 6 Solution suggestions for pro                                                                                                                                               | oblems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Cause                                                                                                                                                                        | Explanation / Suggestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Program cannot be started or selected.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine may have switched to self<br>protection mode due to an infrastructure<br>problem (such as line voltage, water<br>pressure, etc.).                                    | Reset your machine by pressing "Start/<br>Pause/Cancel" button for 3 seconds. (see,<br>Canceling a Program)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| There is water coming from the bottom of the                                                                                                                                 | machine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| There might be problems with hoses or<br>the pump filter.                                                                                                                    | <ul> <li>Be sure the seals of the water inlet hoses are securely fitted.</li> <li>Tightly attach the drain hose to the tap.</li> <li>Make sure that the pump filter is completely closed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine stopped shortly after the program sta                                                                                                                                | rted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine can stop temporarily due to low voltage.                                                                                                                             | It will resume operating when the voltage is back to the normal level.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| It continuously spins. Remaining time does not                                                                                                                               | count down. (For models with a display)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| There may be an imbalance of laundry in the machine.                                                                                                                         | <ul> <li>The automatic spin correction system might have been activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.</li> <li>The laundry in the drum may be clustered (bundled laundry in a bag). Laundry should be rearranged and re-spun.</li> <li>No spinning is performed when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the machine and to its environment.</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
| It continuously washes. Remaining time does not count down. (For models with a display)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>In the case of a paused countdown while taking in water:</li> <li>Timer will not countdown until the machine is filled with the correct amount of water.</li> </ul> | The machine will wait until there is a<br>sufficient amount of water to avoid poor<br>washing results due to lack of water. Then<br>the timer will start to count down.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| In the case of a paused countdown at the heating step:     Time will not count down until the selected temperature for the program is reached                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>In the case of a paused countdown at the spinning step:</li> <li>There may be an imbalance of laundry in the machine.</li> </ul>                                    | <ul> <li>The automatic spin correction system might have been activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.</li> <li>The laundry in the drum may be clustered (bundled laundry in a bag). Laundry should be rearranged and re-spun.</li> <li>No spinning is performed when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the machine and to its environment.</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
| There is foaming over the detergent drawer                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Too much detergent was used.                                                                                                                                                 | Mix 1 tablespoonful softener and ½ liter water and pour into the main wash compartment of the detergent drawer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 Specifications

| Models                            | WNF 6280     |
|-----------------------------------|--------------|
| Maximum dry laundry capacity (kg) | 6            |
| Height (cm)                       | 84           |
| Width (cm)                        | 60           |
| Depth (cm)                        | 51           |
| Net Weight (kg)                   | 63           |
| Electricity (V/Hz.)               | 230 V / 50Hz |
| Total Current (A)                 | 10           |
| Total Power (W)                   | 2200         |
| Spinning cycle (rpm max.)         | 800          |

Specifications of this appliance may change without notice to improve the quality of the product. Figures in this manual are schematic and may not match your product exactly.

Values stated on the machine labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory in accordance with the relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the appliance, values may vary.



This appliance's packaging material is recyclable. Help recycle it and protect the environment by dropping it off in the municipal receptacles provided for this purpose. Your appliance also contains a great amount of recyclable material. It is marked with this label to indicate the used appliances that should not be mixed with other waste. This way, the appliance recycling organised by your manufacturer will be done under the best possible conditions, in compliance with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your town hall or your retailer for the used appliance collection points closest to your home. We thank you doing your part to protect the environment.

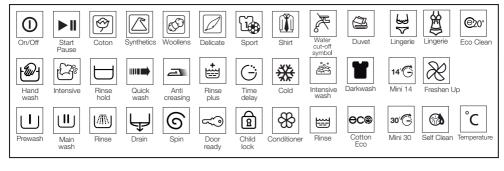

### 1 Warnhinweise

### **Allgemeine Sicherheit**

- Štellen Sie die Maschine niemals auf Teppich(boden) auf. Andernfalls kann es durch schlechte Belüftung von unten zur Überhitzung elektrischer Komponenten kommen. Dies kann zu Problemen mit Ihrer Waschmaschine führen.
- Falls Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sein sollten, müssen Sie die defekten Teile von einem autorisierten Servicecenter instandsetzen lassen.
- Achten Sie darauf, den Ablaufschlauch fest mit dem Wasserablauf zu verbinden, damit kein Wasser austreten kann und der Wasserzulauf und Wasserablauf Ihrer Maschine nicht beeinträchtigt wird. Es ist sehr wichtig, dass die Wasserzulauf- und Wasserablaufschläuche nicht geknickt, gequetscht oder anderweitig beschädigt werden, wenn Sie das Gerät nach Aufstellung oder Reinigung an seinen Platz schieben.
- Ihre Waschmaschine arbeitet nach einem Stromausfall weiter. Das laufende Programm wird nach einem Stromausfall jedoch nicht fortgesetzt. Zum Abbrechen eines Programms stellen Sie den Programmauswahlknopf auf eine vom aktuellen Programm abweichende Position ein. (Siehe Programm abbrechen.)
- Wenn Sie Ihrè Maschine erhalten, kann sich etwas Wasser darin befinden. Dies ist ein Resultat der Qualitätskontrolle und völlig normal. Ihrer Maschine schadet dies nicht.
- Falls es einmal zu Problemen kommen sollte, liegt dies hin und wieder an der Umgebung, in der die Maschine aufgestellt wird. Halten Sie die Start/Pause/Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das laufende Programm abzubrechen, bevor Sie sich an den autorisierten Kundendienst wenden.

#### Erste Inbetriebnahme

- Lassen Sie die Maschine zuerst das Waschprogramm "Baumwolle, 90 °C" ausführen; dabei geben Sie Waschmittel, aber keinerlei Wäsche in die Maschine.
- Achten Sie bei der Installation Ihres Gerätes darauf, dass Kalt- und Heißwasseranschlüsse korrekt durchgeführt werden.
- Wenn Ihre Stromversorgung mit einer geringeren als einer 16 A-Sicherung ausgestattet ist, lassen Sie eine 16 A-Sicherung durch einen qualifizierten Elektriker installieren.
- Ob Sie das Gerät mit oder ohne einen zwischengeschalteten Transformator betreiben - vergessen Sie keinesfalls, eine korrekte Erdung durch einen qualifizierten Elektriker installieren zu lassen. Unser Unternehmen haftet nicht für jegliche Schäden, die auftreten können, wenn die Maschine an einem Stromkreis ohne korrekte Erdung betrieben wird.
- Halten Sie die Verpackungsmaterialien

von Kindern fern oder entsorgen Sie die Materialien entsprechend Ihren lokalen Entsorgungsvorschriften.

# Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Produkt wurde für den Hausgebrauch entwickelt.
- Das Gerät darf nur zum Waschen und Spülen von Textilien verwendet werden, die entsprechend gekennzeichnet sind.

#### Sicherheitsvorschriften

- Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, die mit einer Sicherung ausreichender Kapazität abgesichert ist.
- Zulauf- und Ablaufschläuche müssen sicher befestigt und dürfen nicht beschädigt werden.
- Befestigen Sie den Ablaufschlauch an einem Waschbecken, einer Badewanne oder einer anderen geeigneten Stelle, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bei hohen Waschtemperaturen besteht Verbrühungsgefahr!
- Öffnen Sie niemals die Tür des Gerätes, nehmen Sie niemals den Filter heraus, wenn sich noch Wasser in der Trommel befindet.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie des Gerätes nicht benutzen.
- Waschen Sie das Gerät nie mit einem Wasserschlauch ab! Es besteht Stromschlaggefahr!
- Berühren Sie nie den Stecker mit nassen Händen. Benutzen Sie die Maschine nicht, falls Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind
- Falls Fehlfunktionen auftreten, die sich nicht mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung lösen lassen:
- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie den Wasserhahn und rufen Sie den autorisierten Kundendienst an. Ihr Händler und Ihre Sammelstellen vor Ort vor Ort informieren Sie über die richtige Entsorgung Ihrer Maschine.

# Wenn Kinder im Haus sind...

- Halten Sie Kinder von der Maschine fern, wenn diese arbeitet. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Schließen Sie die Tür des Gerätes, wenn Sie die Maschine verlassen.

# 2 Installation

#### Transportstabilisatoren entfernen

Zum Entfernen der Transportstabilisatoren neigen Sie die Maschine etwas. Entfernen Sie die Stabilisatoren, indem Sie am Band ziehen.

Transportsicherungen öffnen

Die Transportsicherungen (Schrauben) müssen entfernt werden, bevor Sie die Waschmaschine benutzen! Andernfalls wird das Gerät beschädigt!

- 1. Lösen Sie sämtliche Schrauben mit einem Schlüssel, bis sie sich frei drehen lassen (C).
- 2. Entfernen Sie die Transportsicherungen, indem Sie diese sanft herausdrehen.

 Setzen Sie die Abdeckungen (diese finden Sie in der Tüte mit der Bedienungsanleitung) in die Löcher an der Rückwand ein. (P)



- Dewahren Sie die Transportsicherungen an einem sicheren Ort auf. Sie brauchen sie, wenn Sie die Waschmaschine zukünftig transportieren möchten.
- Transportieren Sie das Gerät niemals ohne korrekt angebrachte Transportsicherungen!

#### Füße einstellen

- ⚠ Lösen Sie die Kontermuttern grundsätzlich nur mit den Händen, benutzen Sie keinerlei Werkzeuge dafür. Andernfalls kann es zu Beschädigungen kommen.
- Lösen Sie die Kontermuttern an den Füßen von Hand.



- Stellen Sie die Füße so ein, dass die Maschine absolut gerade und sicher steht.
- Wichtig: Ziehen Sie anschließend sämtliche Kontermuttern wieder gut fest.

# Wasserzulauf anschließen

Wichtig:

 Die Maschine benötigt zum Arbeiten einen Wasserdruck zwischen 1 und 10 bar (0,1 bis 1 MPa).



- Schließen Sie die mit der Maschine gelieferten Spezialschläuche an die Wasserzulaufventile der Maschine an.
- Damit kein Wasser an den Anschlussstellen auslaufen kann, befinden sich Gummidichtungen (vier Dichtungen bei

Modellen mit doppeltem Wasserzulauf, zwei Dichtungen bei anderen Modellen) an den Schläuchen. Diese Dichtungen müssen sowohl am Wasseranschluss als auch an der Maschine genutzt werden. Das gerade Ende des Schlauches mit dem Filter gehört an den Wasseranschluss, das gebogene Ende wird an die Maschine angeschlossen. Ziehen Sie die Muttern von Hand gut fest; benutzen Sie dafür niemals eine Zange.

 Modelle mit einzelnem Wasserzulauf sollten nicht an den Warmwasserhahn angeschlossen werden.

Wenn Sie die Maschine nach Wartungs- oder Reinigungsarbeiten wieder an ihren Platz schieben, achten Sie gut darauf, dass die Schläuche nicht geknickt, gequetscht oder anderweitig blockiert oder beschädigt werden.

#### Wasserablauf anschließen

Der Wasserablaufschlauch kann über die Kante eines Waschbeckens oder einer Badewanne gehängt werden. Beim Direktanschluss an den Wasserablauf müssen Sie darauf achten, dass der Ablaufschlauch fest sitzt und nicht herausrutschen kann.
Wichtig:

- Das Ende des Wasserablaufschlauches muss direkt an den Wasserablauf (Abfluss) in der Wand oder am Waschbecken angeschlossen werden.
- Der Schlauch sollte in einer Höhe von mindestens 40 und maximal 100 cm angeschlossen werden.
- Wenn der Ablaufschlauch zuerst am Boden (bis etwa 40 cm über dem Boden) und danach wieder nach oben verläuft, kann es zu Schwierigkeiten beim Wasserablauf kommen; es kann vorkommen, dass die Wäsche beim Herausnehmen noch nass ist.



- Der Schlauch sollte mindestens 15 cm tief in den Wasserablauf gesteckt werden. Der Schlauch kann bei Bedarf entsprechend gekürzt werden.
- Die maximale Gesamt-Schlauchlänge darf 3,2 m nicht überschreiten.

### **Elektrischer Anschluss**

Schließen Sie die Maschine an eine geerdete Steckdose an, die mit einer Sicherung ausreichender Kapazität abgesichert ist. Wichtia:

 Der Anschluss muss gemäß lokal gültiger Vorschriften erfolgen.

- Hinweise zu Betriebsspannung und erforderlichen Sicherungen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten".
- Die angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihrer lokalen Stromversorgung übereinstimmen.
- Wir raten vom Einsatz von Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen ab.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss unverzüglich durch einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- ⚠ Das Gerät darf vor Abschluss der Reparatur keinesfalls betrieben werden! Es besteht Stromschlaggefahr!

# 3 Vorbereitungen vor dem Waschen

#### Wäsche vorbereiten

Wäsche mit Metallteilen wie Büstenhalter, Gürtelschnallen und Metallknöpfe beschädigen die Maschine. Entfernen Sie Metallteile oder geben Sie die Wäschestücke in einen Kleiderbeutel, einen Kissenbezug oder etwas Ähnliches.

- Sortieren Sie die Wäsche nach Textilientyp, Farbe, Verschmutzungsgrad und Waschtemperatur. Halten Sie sich grundsätzlich an die Angaben am Pflegeetikett.
- Geben Sie kleine Wäschestücke wie Kindersocken, Nylonstrümpfe und ähnliche Dinge in einen Kleiderbeutel, einen Kissenbezug oder etwas Ähnliches. Dadurch gehen solche Wäschestücke nicht mehr verloren.
- Waschen Sie Textilien, die mit "maschinenwaschbar" oder "Handwäsche" gekennzeichnet sind, ausschließlich mit dem passenden Waschprogramm.
- Waschen Sie bunte und weiße Textilien nicht zusammen. Neue, intensiv gefärbte Baumwollsachen (z. B. schwarze Jeans) können beim Waschen stark abfärben. Waschen Sie solche Wäschestücke separat.
- Verwenden Sie ausschließlich Färbemittel oder Mittel zur Kalkentfernung, die sich zur Verwendung in der Waschmaschine eignen. Beachten Sie dabei immer die Hinweise auf der Verpackung.
- Waschen Sie Hosen und empfindliche Kleidungsstücke "auf links", also mit der Innenseite nach außen.

Die richtige Wäschemenge

Bitte halten Sie sich an die Hinweise in der "Programmauswahltabelle". Die Wäsche wird nicht mehr richtig sauber, wenn Sie die Maschine überladen.

#### Tür

Während die Maschine arbeitet, wird die Tür gesperrt, das Türsperre-Symbol leuchtet auf. Die Tür kann erst geöffnet werden, wenn das Symbol erlischt.

# Waschmittel und Weichspüler Waschmittelschublade

Die Waschmittelschublade besteht aus drei Fächern:

Je nach Modell Ihrer Maschine können zwei unterschiedliche Ausführungen eingesetzt werden.

- (I) für Vorwaschmittel
- (İl) für Hauptwaschmittel
- (İIÍ) Siphon
- (\*\*) für Weichspüler





Geben Sie Waschmittel und Weichspüler in die Maschine, bevor Sie das Waschprogramm starten.

Öffnen Sie niemals die Waschmittelschublade, während ein Waschprogramm läuft! Wenn Sie ein Programm ohne Vorwäsche nutzen, sollten Sie kein Waschmittel in das Vorwaschmittelfach (Fach Nummer I) einfüllen.

#### Waschmittelmenge

Die richtige Waschmittelmenge hängt von der Wäschemenge, dem Verschmutzungsgrad und der Wasserhärte ab.

- Benutzen Sie nicht mehr Waschmittel als auf der jeweiligen Verpackung angegeben; Sie verhindern damit übermäßige Schaumbildung und schlechtes Ausspülen. Außerdem sparen Sie Geld und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, wenn Sie nur so viel Waschmittel wie nötig verwenden.
- Füllen Sie das Waschmittel nur bis zur (> max<)-Markierung ein. Mehr einzufüllen bedeutet reine Verschwendung und verbessert die Waschleistung nicht.
- Benutzen Sie kein Flüssigwaschmittel, wenn Sie die Zeitverzögerungsfunktion nutzen.

# 5 Programm auswählen und mit der Maschine arbeiten

#### **Bedienfeld**



- 1 Programmauswahlknopf (Oberste Position: Ein/Aus)
- 2 Programmfolgeanzeige
- 3 Temperatureinstelltaste
- 4 Schleudergeschwindigkeit-Einstelltaste
- 5 Zusatzfunktiontasten
- 6 Zeitverzögerungstasten (bei bestimmten Modellen)
- 7 Start/Pausetaste

#### Maschine einschalten

Stecken Sie den Netzstecker der Maschine ein. Drehen Sie den Wasserhahn vollständig auf. Vergewissern Sie sich, dass die Schläuche fest angeschlossen sind. Geben Sie die Wäsche in die Maschine. Füllen Sie Waschmittel und Weichspüler ein. Stellen Sie den Programmauswahlknopf auf das gewünschte Programm ein.

# **Programmauswahl**

Wählen Sie ein geeignetes Programm aus der Programmtabelle und der folgenden Waschtemperaturtabelle. Orientieren Sie sich dabei an Wäschetyp, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad.

| 90 °C | Normal verschmutzte weiße<br>Baumwolle und Leinen. (z.B.:<br>Platzdeckchen, Tischtücher,<br>Handtücher, Betttücher)                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 °C | Normal verschmutzte,<br>ausbleichsichere Baumwoll-<br>Buntwäsche, Baumwoll- oder<br>Synthetiktextilien (z. B.: Hemden,<br>Nachthemden, Schlafanzüge)<br>und leicht verschmutzte weiße<br>Leinentextilien (z. B.: Unterwäsche) |

|              | Für empfindliche Textilien (z. B.:                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 40 °C        | Gardinen), Textilien mit Mischfasern                          |
| 30 °C - Kalt | Gardinen), Textilien mit Mischfasern aus Synthetik und Wolle. |
|              | ,                                                             |

Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programmauswahlknopf.

- Die maximale Schleudergeschwindigkeit dieser Programme wird durch den jeweiligen Textilientyp begrenzt.
- Sortieren Sie die Wäsche nach Textilientyp, Farbe, Verschmutzungsgrad und zulässiger Waschtemperatur, wählen Sie dann das geeignete Waschprogramm.
- geeignete Waschprogramm.

  Wählen Sie grundsätzlich die niedrigstmögliche Temperatur. Eine höhere Temperatur führt auch zu höherem Stromverbrauch.
- Weitere Details zu den Programmen finden Sie in der Programmauswahltabelle.

#### Hauptprogramme

Je nach Textilientyp stehen die folgenden Hauptprogramme zur Verfügung:

#### Koch-/Buntwäsche

Mit diesem Programm können Sie Ihre strapazierfähigen Wäschestücke waschen. Ihre Wäsche wird in einem längeren Waschprogramm mit intensiveren Bewegungen gewaschen. Dieses Programm empfehlen wir für Ihre Baumwolltextilien wie Bettlaken, Bettbezüge, Kissenbezüge, Bademäntel, Unterwäsche, etc.).

#### Pflegeleicht

Mit diesem Programm können Sie Ihre weniger strapazierfähigen Wäschestücke waschen. Im Vergleich zum "Baumwolle"-Programm arbeitet dieses Programm mit sanfteren Waschbewegungen und einer kürzeren Waschzeit. Dieses Programm empfehlen wir für Synthetiktextilien (wie Hemden, Blusen, Synthetik/Baumwolle-Mischfasern, etc.). Für Gardinen und ähnliche Materialien empfehlen wir das "Synthetik 40"-Programm mit ausgewählten Vorwäsche- und Knitterschutzfunktionen. In das Vorwäschefach sollte kein Waschmittel eingefüllt werden. Füllen Sie etwas weniger Waschmittel in das Hauptfach ein, da Gardinen und Schleier durch ihre Maschenstruktur eine übermäßige Schaumbildung begünstigen.

#### Wolle

Mit diesem Programm können Sie Ihre maschinenwaschbaren Wolltextilien waschen. Wählen Sie dazu die für Ihre Textilien geeignete Temperatur; siehe Pflegeetikett. Wir empfehlen die Verwendung eines speziellen Wollwaschmittels.

Zusätzliche Programme

Für spezielle Fälle stehen Ihnen einige Zusatzprogramme zur Verfügung.

Di Zusatzprogramme können je nach Modell Ihrer Maschine abweichen.

Baumwoll-Öko

Dieses Programm ähnelt dem Baumwolle-Programm, arbeitet aber mit einer längeren Waschzeit und sorgt dadurch für eine besonders gründliche Reinigung.

Das Baumwoll-Öko-Programm verbraucht dabei weniger Energie als andere Baumwolle-Programmo

Programme.

#### Handwäsche

Mit diesem Programm können Sie Ihre Baumwollsachen und empfindlichen Textilien waschen, die laut Etikett nicht mit der Maschine gewaschen sollen. Bei diesem Programm werden besonders sanfte Waschbewegungen genutzt, die Ihre Wäsche nicht beschädigen.

#### Mini 14

Dieses Programm eignet sich zum schnellen Waschen einer geringen Menge leicht verschmutzter Baumwolltextilien.

#### Dunkles

Dieses Programm nutzen Sie zum Waschen dunkler Wäsche – oder für Buntwäsche, die nicht ausbleichen soll. Das Programm wäscht Ihre Textilien mit sanften Bewegungen und geringer Temperatur. Wir empfehlen Flüssigwaschmittel oder spezielle Wollwaschmittel für dunkle Wäschestücke.

#### Hemden

Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Hemden aus Baumwolle, Synthetik und synthetischen Mischfasern.

#### Sports

Dieses Programm eignet sich besonders für Kleidung, die gewöhnlich nur kurze Zeit getragen

wird, z. B. Sportbekleidung. Mit diesem Programm waschen Sie am besten kleinere Mengen von Mischtextilien aus Baumwolle und Synthetik.

# **Specialprogrammer**

Für spezielle Zwecke können Sie die folgenden Programme wählen:

#### Spülen

Dieses Programm benutzen Sie, wenn Sie separat spülen oder stärken möchten.

#### Schleudern + Abpumpen

Dieses Programm nutzen Sie, um Ihre Wäsche ein weiteres Mal zu schleudern oder das Wasser aus der Maschine abzupumpen.

Dazu wählen Sie zunächst die gewünschte Schleudergeschwindigkeit und starten das Programm anschließend mit der Start/Pausetaste. Ihre Wäsche wird mit der gewünschten Geschwindigkeit geschleudert, anschließend wird

das Wasser abgepumpt.

Wenn Sie das Wasser lediglich abpumpen möchten, ohne die Wäsche zu schleudern, wählen Sie das "Schleudern und Abpumpen"-Programm und anschließend "Nicht Schleudern" mit der Schleudergeschwindigkeittaste. Drücken Sie die Start-/Pausetaste.

Start-/Pausetaste.

Bei empfindlichen Wäschestücken sollten
Sie eine geringere Schleudergeschwindigkeit
wählen.

# Schleudergeschwindigkeitsauswahl

Nachdem Sie ein Programm ausgewählt haben, wird die maximale Schleudergeschwindigkeit des gewählten Programms in der Schleudergeschwindigkeitsanzeige angezeigt. Zum Vermindern der Schleudergeschwindigkeit drücken Sie die "Schleudern"-Taste. Die Schleudergeschwindigkeit wird Schritt für Schritt vermindert. Mit der Nicht schleudern-Funktion können Sie das Wasser am Ende des Programms abpumpen lassen, ohne dass die Wäsche geschleudert wird.

Falls die Spülstopp-Option aktiv ist:
Wenn Sie Ihre Textilien nicht gleich nach dem
Abschluss des Waschprogramms aus der
Maschine nehmen möchten, können Sie die
Spülstopp-Funktion einsetzen, damit Ihre Wäsche
nicht durch Antrocknen in der Maschine verknittert.
Mit dieser Funktion verbleibt Ihre Wäsche im
letzten Spülwasser. Wenn Sie anschließend die
Start-/Pausetaste drücken, wird das Wasser ohne
Schleudern abgepumpt. Das Programm wird
fortgesetzt. Das Wasser wird abgepumpt, das
Programm abgeschlossen. Wenn Sie Ihre Wäsche
nach dem Spülstopp schleudern möchten:

- Stellen Sie die Schleudergeschwindigkeit ein.

- Drücken Sie die Start-/Pausetaste. Das Programm wird fortgesetzt. Das Wasser wird abgepumpt, die Wäsche geschleudert, anschließend endet das Programm.

# Programmauswahl- und Verbrauchstabelle

| DE               |      |                    |                         |                         |                      |                               | Z         | Zusa           | tzfur       | ktior       | 1         |            |
|------------------|------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| Programm         |      | Max. Beladung (kg) | Programmdauer (Minuten) | Wasserverbrauch (Liter) | Stromverbrauch (kWh) | Maximalgeschwindigkeit<br>*** | Vorwäsche | Schnellwäschen | Spülen Plus | Bügelleicht | Spülstopp | Temperatur |
| Koch-/Buntwäsche | 90   | 6                  | 147                     | 70                      | 2.48                 | 1600                          | •         | •              | •           | •           | •         | Kalt-90    |
| Koch-/Buntwäsche | 60   | 6                  | 118                     | 70                      | 1.5                  | 1600                          | •         | •              | •           | •           | •         | Kalt-90    |
| Koch-/Buntwäsche | 40   | 6                  | 98                      | 70                      | 0.96                 | 1600                          | •         | •              | •           | •           | •         | Kalt-90    |
| Baumwoll-Öko     | 60** | 6                  | 151                     | 49                      | 1.02                 | 1600                          | •         | •              | •           | •           | •         | 40-60      |
| Mini14           | 30   | 2                  | 14                      | 38                      | 0.25                 | 1200                          |           |                | •           |             | •         | Kalt-30    |
| Dunkles          | 40   | 3                  | 107                     | 70                      | 0.5                  | 800                           |           |                | *           |             | •         | Kalt-40    |
| Sports           | 40   | 3                  | 101                     | 60                      | 0.5                  | 800                           | •         | •              | •           | •           | •         | Kalt-40    |
| Handwäsche       | 30   | 1                  | 43                      | 41                      | 0.15                 | 600                           |           |                |             |             |           | Kalt-30    |
| Wolle            | 40   | 1.5                | 60                      | 56                      | 0.27                 | 600                           |           |                | •           |             | •         | Kalt-40    |
| Hemden           | 60   | 3                  | 104                     | 48                      | 0.34                 | 600                           | •         | •              | •           | *           | •         | Kalt-60    |
| Pflegeleicht     | 60   | 3                  | 116                     | 50                      | 0.95                 | 800                           | •         | •              | •           | •           | •         | Kalt-60    |
| Pflegeleicht     | 40   | 3                  | 106                     | 50                      | 0.73                 | 800                           | •         | •              | •           | •           | •         | Kalt-60    |

\*\*\*\* : Falls die maximale Schleudergeschwindigkeit Ihres Gerätes niedriger ist, stellt diese

Geschwindigkeit die Obergrenze bei der Auswahl dar.

Die Zusatzfunktionen in der Tabelle können je nach Modell Ihrer Maschine abweichen.

<sup>• :</sup> Wählbar

<sup>\*:</sup> Automatisch ausgewählt, nicht abwählbar.

<sup>\*\*:</sup> Energieprogramm (EN 60456)

Wasser- und Stromverbrauch sowie Programmdauer können sich abhängig von Wasserdruck, Wasserhärte und Wassertemperatur, Umgebungstemperatur, Wäscheart und Wäschemenge, Einsatz von Zusatzfunktionen, Schleudergeschwindigkeit sowie Schwankungen der Versorgungsspannung ändern.

# Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionstasten

Wählen Sie die benötigten Zusatzfunktionen, bevor Sie das Programm starten. Darüber hinaus können Sie Zusatzfunktionen zum laufenden Programm auswählen oder aufheben, ohne die Start-/Pausetaste zu drücken. Zum Auswählen oder Aufheben von Zusatzfunktionen darf der Programmschritt noch nicht erreicht sein, bei dem die jeweilige Zusatzfunktion eingesetzt wird. Falls sich eine Zusatzfunktion nicht auswählen oder aufheben lässt, blinkt die entsprechende Zusatzfunktion zur Information dreimal.

Zusatzfunktion zur Information dreimal.

Manche Kombinationen lassen sich nicht gleichzeitig auswählen. (Beispiel: Vorwäsche und Schnellwäsche. Ein entsprechendes Hinweissignal zur ausgewählten Zusatzfunktion leuchtet auf.

#### Auswahl von Zusatzfunktionen

Wenn Sie eine Zusatzfunktion wählen, die mit einer zuvor gewählten Zusatzfunktion kollidiert, wird die zuerst ausgewählte Funktion aufgehoben, die zuletzt gewählte Funktionsauswahl bleibt aktiv. (Beispiel: Wenn Sie zunächst Vorwäsche wählen und sich dann für Schnellwäsche entscheiden, wird die Vorwäsche aufgehoben,

die Schnellwäsche bleibt aktiviert. Zusatzfunktionen, die mit dem gewählten Programm kollidieren, können nicht ausgewählt

werden. (siehe "Programmauswahltabelle")

1 Je nach Modell Ihrer Maschine können die Zusatzfunktionstasten etwas abweichen.

#### Vorwäsche

Eine Vorwäsche ist nur bei stark verschmutzter Wäsche erforderlich. Wenn Sie auf die Vorwäsche verzichten, sparen Sie Energie, Wasser, Waschmittel und Zeit.

Für Gardinen und ähnliche Materialien empfehlen wir eine Vorwäsche ohne Waschmittelzugabe.

#### Schnellwäschen

Diese Funktion können Sie für die "Baumwolle"und "Synthetik"-Programme verwenden. Dies reduziert die Waschzeit und die Anzahl der Spülgänge bei leicht verschmutzter Wäsche.

Die empfohlene Wäschemenge entspricht der halben Maximalkapazität des ausgewählten Programms.

#### Spülen Plus

Bei dieser Funktion führt Ihre Maschine einen zusätzlichen Spülgang nach der Hauptwäsche aus. Dadurch verringert sich die Gefahr von Hautreizungen bei empfindlichen Personen (z. B. Kleinkindern, Allergikern), weil weniger Waschmittelreste in der Wäsche verbleiben.

#### Zusätzliches Wasser

Wenn Sie diese Funktion auswählen, wird in den Programmen "Baumwolle", "Synthetik", "Feinwäsche" und "Wolle" mehr Wasser zum Waschen und Spülen verwendet.

- Diese Funktion nutzen Sie für empfindliche Wäsche, die schnell verknittert.
- (1) Wenn Sie diese Zusatzfunktion wählen, beladen Sie Ihre Maschine nur mit der halben in der Programmtabelle angegebenen maximalen Wäschemenge.

#### Bügelleicht

Diese Funktion bewirkt, dass die Maschine weniger starke Bewegungen ausführt und mit geringerer Geschwindigkeit schleudert. Zusätzlich wird Ihre Wäsche mit mehr Wasser gewaschen.

Spülstopp

Wenn Sie Ihre Textilien nicht gleich nach dem Abschluss des Waschprogramms aus der Maschine nehmen möchten, können Sie die Spülstopp-Funktion einsetzen, damit Ihre Wäsche nicht durch Antrocknen in der Maschine verknittert. Wenn Sie anschließend die Start/Pausetaste drücken, wird das Wasser ohne Schleudern abgepumpt. Das Programm wird fortgesetzt. Das Wasser wird abgepumpt, das Programm abgeschlossen.

Wenn Sie Ihre Wäsche nach dem Spülstopp schleudern möchten:

- Stellen Sie die Schleudergeschwindigkeit ein.
- Drücken Sie die Start-/Pausetaste.

  Das Programm wird fortgesetzt. Das Wasser wird abgepumpt, die Wäsche geschleudert, anschließend endet das Programm.

#### Einweichen

bilden können.

Mit der Einweichen-Funktion wird Ihre Wäsche zunächst im Waschwasser eingeweicht, bevor die eigentliche Wäsche beginnt. Dadurch lassen sich hartnäckige Flecken leichter aus der Wäsche entfernen.

# Zeitverzögerung (bei bestimmten Modellen)

Wenn Sie den Waschvorgang erst später beginnen lassen möchten, können Sie den Programmstart mit der Zeitverzögerungsfunktion um 3, 6 oder 9 Stunden verzögern. Benutzen Sie keine Flüssigwaschmittel, wenn Sie die Zeitverzögerungsfunktion nutzen. Es besteht die Gefahr, dass sich Flecken auf Ihren Textilien

- Öffnen Sie die Waschmaschinentür, geben Sie Wäsche in die Maschine und füllen Sie die Waschmittelschublade.
- Wählen Sie Waschprogramm, Temperatur, Schleudergeschwindigkeit und - sofern gewünscht - Zusatzfunktionen.
- 3. Wenn Sie die Zeitverzögerungstaste einmal drücken, verzögert sich der Start um drei Stunden, die entsprechende LED leuchtet auf. Beim weiteren Drücken verzögert sich der Start um 6 Stunden, beim nochmaligen Drücken um 9 Stunden. Wenn Sie die Zeitverzögerungstaste noch einmal drücken, wird die Zeitverzögerungsfunktion wieder abgeschaltet (sämtliche Zeitverzögerungsleuchten erlöschen). Stellen Sie die Verzögerungszeit nach Bedarf ein.

- 4. Die verzögerte Ausführung des ausgewählten Programms beginnt, nachdem Sie die Verzögerungszeit ausgewählt haben und zum Abschluss die Start/Pause-Taste drücken. Die zuvor leuchtenden Zeitverzögerungsleuchten erlöschen, die nächsten Leuchten schalten sich alle drei Stunden ein.
- Während die Zeitverzögerung läuft, können Sie Wäsche hinzufügen oder entnehmen.

Verzögerungszeit ändern

Drücken Sie die Zeitverzögerungstaste. Bei jedem Tastendruck erhöht sich die Verzögerungszeit um drei Stunden; dabei leuchten die zugehörigen Zeitverzögerungsleuchten auf.

Zeitverzögerung aufheben

Stellen Sie die Zeitverzögerung auf 0 ein (die Zeitverzögerungsleuchten sind abgeschaltet) oder wählen Sie mit dem Programmauswahlknopf ein beliebiges Programm. Die Zeitverzögerung wird dadurch aufgehoben. Die Ende/Abbrechen-Leuchte blinkt.

### **Programm starten**

- Starten Sie das Programm mit der Start/ Pause-Taste.
- Die Programmfortschrittanzeigen leuchten beim Start des Programms auf.
- Falls kein Programm gestartet oder innerhalb einer Minute nach Auswahl des Waschprogramms keine Taste betätigt wurde, wechselt die Maschine in den Bereitschaftsmodus, die Beleuchtung der Temperatur-, Geschwindigkeits- und Tür-Anzeigen wird abgedunkelt. Sonstige Leuchten und Anzeigen werden abgeschaltet. Die Beleuchtung schaltet sich wieder ein, sobald Sie den Programmauswahlknopf bewegen oder eine beliebige Taste drücken.

**Programmfortschritt** 

Der Fortschritt des laufenden Programms wird durch die Programmfortschrittanzeige signalisiert. Zu Beginn eines jeden Programmschrittes leuchtet die entsprechende Anzeige-LED auf, die Leuchte des gerade abgeschlossenen Programmschrittes erlischt.

Sie können Zusatzfunktionen sowie Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen ändern, ohne ein laufendes Programm zuvor stoppen zu müssen. Diese Änderungen dürfen jedoch nicht mit dem Programmschritt kollidieren, den die Maschine gerade ausführt. Falls keine Änderung möglich ist, blinkt die entsprechende Leuchte dreimal.

Falls die Maschine nicht schleudern sollte, haben Sie möglicherweise den Spülstopp gewählt. Es kann auch vorkommen, dass das automatische Korrektursystem eingegriffen hat, weil die Wäsche innerhalb der Trommel sehr ungleichmäßig verteilt wurde.

#### Änderungen nach Programmstart Maschine in den Bereitschaftsmodus schalten

Zum Anhalten eines laufenden Programms drücken Sie die Start-/Pausetaste. In der Programmfolgeanzeige beginnt die Leuchte des entsprechenden Programmschrittes zu blinken und zeigt an, dass die Maschine angehalten wurde. Sofern die Tür geöffnet werden kann, leuchtet zusätzlich die Tür-Leuchte auf. Falls die Tür nicht geöffnet werden darf, leuchtet die Tür-Leuchte natürlich nicht auf.

#### Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen bei Zusatzfunktionen ändern

Je nach aktuellem Programmschritt können Zusatzfunktionen aufgehoben oder ausgewählt sowie Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen geändert werden. Falls keine Änderung möglich ist, blinkt die entsprechende Leuchte dreimal.

Wäsche bei angehaltener Maschine hinzufügen oder herausnehmen

Falls die Tür-Leuchte bei angehaltener Maschine blinken sollte, kann die Tür erst nach 1 bis 2 Minuten geöffnet werden. Sobald die Tür freigegeben ist, leuchtet die Tür-Leuchte dauerhaft. Nun können Sie die Tür öffnen und Wäsche hinzugeben oder aus der Maschine nehmen. Falls die Tür aus Sicherheitsgründen noch nicht geöffnet werden darf, nachdem die Maschine mit der Start-/Pausetaste angehalten wurde, bleibt die Tür-Leuchte abgeschaltet. In der Programmfolgeanzeige blinkt der Programmschritt, bei dem das Programm angehalten wurde.

Türsperre

Sobald die Tür-Leuchte dauerhaft leuchtet, können Sie die Waschmaschinentür öffnen.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie verhindern, dass Kinder an den Einstellungen der Waschmaschine herumspielen. In diesem Fall kann das laufende Programm nicht geändert werden.

So schalten Sie die Kindersicherung ein: 1. Halten Sie die 1. und 2. Zusatzfunktionstaste drei Sekunden lang gedrückt. Beim Gedrückthalten der Tasten blinken die Leuchten der 1. und 2. Zusatzfunktionstaste. So schalten Sie die Kindersicherung ab:

- Halten Sie die Zusatzfunktionstasten 1 und 2 im laufenden Programm 3 Sekunden lang gedrückt.
- b) Ålternativ können Sie die Kindersicherung auch abschalten, wenn Sie den Programmauswahlknopf auf die Ein/Aus-Position einstellen und ein anderes Programm auswählen, wenn gerade kein Programm ausgeführt wird. Die Kindersicherung

bleibt auch nach Unterbrechung der Stromversorgung aktiv. Zum Ausschalten der Kindersicherung halten Sie die erste und zweite Zusatzfunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

1 Wenn Sie den Programmauswahlknopf bei eingeschalteter Kindersicherung betätigen, blinken die Leuchten der 1. und 2. Zusatzfunktionstaste dreimal auf und weisen damit auf die aktive Kindersicherung hin. In diesem Fall lassen sich bereits vorgenommene Temperatur-, Geschwindigkeits- und Zusatzfunktioneinstellungen nicht verändern.

1 Wenn Sie den Programmauswahlknopf bei laufendem Programm in die Ein/Aus-Position bringen und anschließend ein anderes Programm auswählen, wird das zuvor gewählte Programm fortgesetzt.

Waschprogramm abbrechen

Wenn Sie bei laufendem Programm ein anderes Programm mit dem Programmauswahlknopf auswählen, wird das vorherige Programm abgebrochen. Die Ende/Abbrechen-Leuchte blinkt und zeigt den Abbruch des aktuellen Programms an. Sofern die Tür gefahrlos geöffnet werden kann (Wasserpegel ausreichend abgesunken) blinkt die Tür-Leuchte etwa ein bis zwei Minuten lang. Sobald die Tür-Leuchte nach Ablauf dieser Wartezeit dauerhaft leuchtet, können Sie die Tür öffnen.

# 5 Wartung und Reinigung

Waschmittelschublade

Entfernen Sie sämtliche Rückstände aus der Schublade. Das geht so:

1. Drücken Sie den Siphon an der runden Markierung hinab und ziehen Sie die Schublade zu sich hin, bis Sie sie aus der Maschine nehmen können.





- Wenn sich eine Mischung aus Wasser und Weichspüler im Weichspülerfach ansammelt, ist es Zeit, den Siphon zu reinigen.
- 2. Waschen Sie die Waschmittelschublade und den Siphon mit reichlich warmem Wasser im Waschbecken aus.
- 3. Nach der Reinigung schieben Sie die Schublade wieder an ihren Platz. Überzeugen Sie sich davon, dass der Siphon wieder wie zuvor sitzt.

#### Wasserzulauffilter

Am Endstück jedes Wasserzulaufventils an der Rückseite der Maschine sowie am Ende der Wasserzulaufschläuche (dort, wo diese an den Wasserhahn angeschlossen werden) befindet sich ein Filter. Diese Filter verhindern, dass Fremdkörper und Schmutz mit dem Wasser in die Maschine gelangen. Die Filter sollten bei Verschmutzung gereinigt werden.

Schließen Sie die Wasserhähne.



- Entfernen Sie die Muttern an den Wasserzulaufschläuchen und reinigen Sie die Oberflächen der Filter an den Einlassventilen mit einer passenden Bürste.
- Falls die Filter stark verschmutzt sein sollten, können Sie diese mit einer kleinen Zange herausnehmen und säubern.
- Die Filter an den flachen Enden der Wasserzulaufschläuche nehmen Sie zusammen mit den Dichtungen heraus und reinigen sie gründlich unter fließendem Wasser.

 Setzen Sie die Dichtungen und Filter sorgfältig wieder an den alten Platz und ziehen Sie die Muttern an den Schläuchen von Hand an.

Restliches Wasser ablaufen lassen und Pumpenfilter reinigen

Ihre Maschine ist mit einem Filtersystem ausgestattet, das das Abwasser zusätzlich reinigt und dafür sorgt, dass die Pumpe länger hält. Dies wird dadurch erreicht, dass Festkörper wie Knöpfe, Münzen und Textilfasern ausgefiltert werden und den Propeller der Pumpe beim Ablaufen des Wassers nicht zusetzen können.

 Falls das Wasser nicht mehr vollständig aus Ihrer Maschine abgepumpt wird, kann der Pumpenfilter verstopft sein. Der Filter sollte mindestens alle zwei Jahre (und natürlich, wenn er verstopft ist) gereinigt werden. Zum Reinigen des Pumpenfilters muss das Wasser abgelassen werden.

Zusätzlich muss das Wasser in folgenden Fällen abgelassen werden:

 vor dem Transport der Maschine (zum Beispiel beim Umzug)

bei Frostgefahr

So lassen Sie das Wasser ab und reinigen einen verschmutzten Filter:

1- Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen.
In der Maschine kann sich bis zu 90 °C heißes Wasser befinden. Daher dürfen Sie den Filter nur reinigen, wenn das Wasser in der Maschine ausreichend abgekühlt ist und keine Verbrühungsgefahr mehr besteht.

2- Offnen Sie die Filterkappe. Die Filterkappe kann aus einem oder zwei Teilen bestehen; dies hängt davon ab, welches Modell der Maschine Sie benutzen.

Wenn die Filterkappe aus zwei Teilen besteht, drücken Sie die Lasche an der Filterkappe nach unten und ziehen das Teil zu sich hin heraus. Eine einteilige Filterkappe halten Sie an beiden Seiten fest und öffnen Sie durch Herausziehen.



3- Bei einigen Modellen wird ein "Notfall"-Ablaufschlauch mitgeliefert. Dieses Zubehör wird nicht mit sämtlichen Maschinen geliefert. Wenn Ihre Maschine mit einem solchen "Notfall"-Ablaufschlauch geliefert wurde, gehen Sie wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt vor:



• Ziehen Sie den Pumpen-Ablaufschlauch aus

seinem Gehäuse.

 Stellen Sie ein großes Gefäß unter das Ende des Schlauches. Lassen Sie das Wasser in den Behälter ablaufen, indem Sie den Stopfen am Ende des Schlauches herausziehen. Falls mehr Wasser abläuft, als der Behälter fassen kann, stecken Sie den Stopfen wieder in den Schlauch, leeren den Behälter und lassen dann das restliche Wasser ab.

 Nachdem das Wasser komplett abgelaufen ist, verschließen Sie das Ende des Schlauches mit dem Stopfen und schieben den Schlauch wieder an seinen Platz.

Wenn Ihre Maschine ohne "Notfall"-Ablaufschlauch geliefert wurde, gehen Sie wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt vor:



 Stellen Sie ein großes Gefäß unter die Öffnung des Filters, damit das ablaufende Wasser hineinfließen kann.

 Lösen Sie den Pumpenfilter (gegen den Uhrzeigersinn), bis Wasser daraus austritt. Leiten Sie den Wasserfluss in das Gefäß, das Sie unter dem Filter aufgestellt haben. Verschüttetes Wasser können Sie mit einem Lappen aufnehmen.

 Wenn kein Wasser mehr austritt, drehen Sie den Pumpenfilter komplett los und nehmen ihn heraus.

 Reinigen Sie den Filter sorgfältig von sämtlichen Rückständen und entfernen Sie sämtliche Textilfasern (sofern vorhanden) in der Nähe des Propellers.

 Falls Ihre Maschine mit einer Wasserdüse ausgestattet sein sollte, achten Sie besonders gut darauf, den Filter wieder richtig an seinen Platz in der Pumpe zu bringen. Versuchen Sie niemals, den Filter mit Gewalt wieder an Ort und Stelle zu bringen. Führen Sie den Filter komplett in das Gehäuse ein; andernfalls kann Wasser aus der Filterkappe austreten.

4 - Schließen Sie die Filterkappe.

Schließen Sie die zweiteilige Filterkappe Ihrer Maschine, indem Sie auf die Lasche drücken. Die einteilige Filterkappe Ihrer Maschine schließen Sie, indem Sie die Nasen am Boden in Position bringen und das Oberteil nach unten drücken.

6 Lösungsvorschläge bei Problemen

|     | Losungsvorschlage bei Pi                                                                                                                                                                                             | _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | sachen                                                                                                                                                                                                               |       | klärung / Vorschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ein | Programm lässt sich nicht starten oder ausw                                                                                                                                                                          | ähle  | en.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   | Die Maschine hat sich eventuell aus<br>Sicherheitsgründen selbst abgeschaltet;<br>dies kann externe Ursachen (z. B.<br>Schwankungen von Spannung oder<br>Wasserdruck, etc.) haben.                                   | •     | Setzen Sie die Maschine zurück, indem Sie die Start/<br>Pause/Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang gedrückt<br>halten. (siehe Programm abbrechen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wa  | asser tritt aus dem unteren Teil der Maschine a                                                                                                                                                                      | ius.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •   | Dafür kann ein Problem mit den Schläuchen<br>oder dem Pumpenfilter verantwortlich sein.                                                                                                                              | •     | Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungen an den<br>Wasserzulaufschläuchen fest und sicher sitzen.<br>Bringen Sie den Ablaufschlauch fest und sicher am<br>Abfluss an.<br>Vergewissern Sie sich, dass der Pumpenfilter komplett<br>geschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die | e Maschine stoppt kurz nach Programmbeginn                                                                                                                                                                           | ٦.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •   | Die Maschine kann vorübergehend anhalten, wenn die Spannung zu niedrig ist.                                                                                                                                          | •     | Sie setzt den Betrieb fort, wenn die Spannung wieder den Normalwert erreicht hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die | Maschine schleudert ohne Pause. Die Restze                                                                                                                                                                           | eit v | vird nicht heruntergezählt. (bei Modellen mit Anzeige)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •   | Dies kann an ungleichmäßiger Verteilung der<br>Wäsche in der Maschine liegen.                                                                                                                                        | •     | Wenn Wäsche ungleichmäßig in der Trommel verteilt ist, versucht ein automatisches Korrektursystem, diese Unregelmäßigkeiten (Unwucht) zu beseitigen. Die Wäsche kann in der Trommel zu einem einzigen großen Paket "zusammenkleben" (z. B. wenn sich ganze Wäschepakete in einem Beutel befinden). In diesem Fall sollten Sie die Wäsche auflockern und erneut schleudern. Bei unregelmäßiger Wäscheverteilung (Unwucht) in der Trommel schleudert die Maschine nicht, damit es nicht zu Beschädigungen der Maschine oder ihrer Umgebung kommt. |
| Die | Maschine wäscht ohne Pause. Die Restzeit v                                                                                                                                                                           | vird  | I nicht heruntergezählt. (bei Modellen mit Anzeige)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   | Falls die Restzeit nicht heruntergezählt wird, während Wasser in die Maschine läuft: Die Restzeit wird erst dann heruntergezählt, wenn genügend Wasser in die Maschine gelaufen ist.                                 | •     | Die Maschine wartet, bis eine ausreichende Menge<br>Wassers eingelaufen ist; ansonsten kann es vorkommen,<br>dass die Wäsche nicht richtig sauber wird. Anschließend<br>läuft der Timer weiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •   | Falls die Restzeit nicht heruntergezählt wird, während die Maschine das Wasser aufheizt: Die Zeit wird es dann weiter heruntergezählt, wenn die richtige Wassertemperatur für das ausgewählte Programm erreicht ist. |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •   | Falls die Restzeit nicht heruntergezählt wird,<br>während die Maschine schleudert:<br>Dies kann an ungleichmäßiger Verteilung der<br>Wäsche in der Maschine liegen.                                                  | •     | Wenn Wäsche ungleichmäßig in der Trommel verteilt ist, versucht ein automatisches Korrektursystem, diese Unregelmäßigkeiten (Unwucht) zu beseitigen. Die Wäsche kann in der Trommel zu einem einzigen großen Paket "zusammenkleben" (z. B. wenn sich ganze Wäschepakete in einem Beutel befinden). In diesem Fall sollten Sie die Wäsche auflockern und erneut schleudern. Bei unregelmäßiger Wäscheverteilung (Unwucht) in der Trommel schleudert die Maschine nicht, damit es nicht zu Beschädigungen der Maschine oder ihrer Umgebung kommt. |
| Wa  | aschmittel schäumt aus dem Waschmittelbehä                                                                                                                                                                           | ilter | heraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •   | Zu viel Waschmittel.                                                                                                                                                                                                 | •     | Mischen Sie einen Teelöffel Weichspüler mit einem halben Liter Wasser, gießen Sie die Mischung in das Hauptwäschefach der Waschmittelschublade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# 7 Technische Daten

| Modell                                | WNF 6280     |
|---------------------------------------|--------------|
| Maximale Kapazität Trockenwäsche (kg) | 6            |
| Höhe (cm)                             | 84           |
| Breite (cm)                           | 60           |
| Tiefe (cm)                            | 51           |
| Nettogewicht (kg)                     | 63           |
| Stromversorgung (V/Hz)                | 230 V / 50Hz |
| Strom (A)                             | 10           |
| Gesamtleistung (W)                    | 2200         |
| Schleudertouren (max. U/min)          | 800          |

Im Zuge der Produktverbesserung können sich die technischen Daten dieses Gerätes ohne Vorankündigung ändern. Bei den Abbildungen in dieser Anleitung handelt es sich um schematische Darstellungen, die möglicherweise nicht exakt mit Ihrem Produkt übereinstimmen.

Die an der Maschine oder in der Dokumentation angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen in Ubereinstimmung mit den zutreffenden Normen ermittelt. Je nach Einsatz- und Umweltbedingungen können diese Werte variieren.



Dieses Gerät ist mit dem Symbol zur selektiven Behandlung von Elektro- und Elektronikausstattungen gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass das ausgediente Gerät gemäß der EG-Richtlinie 2002/96 zwecks Zerlegen oder Recycling von einem selektiven Sammelsystem erfasst werden muss, um jegliche Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren

Weitere Auskünfte können von den zuständigen örtlichen oder landesweiten Behörden erhalten werden.

Nicht selektiv behandelte Elektronikprodukte können auf Grund der in ihnen enthaltenen Schadstoffe für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein.

























